## Nº 254.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Freitag, ben 23. October 1829.

Ungefommene Frembe bom 21. October 1829. Sr. Kapitain Soffmann aus Breslau, I. in Do. 55. Marft.

Ebiftal = Citation.

Machdem über ben Machlaß bes au Ufcz verftorbenen Probftes Janas Lufo= meti auf ben Untrag ber Erben ber erbe Schoftliche Liquidations = Prozeff eröffnet worden ift, fo werben fammtliche unbekannte Glaubiger ber Erbichaftemaffe hierdurch zu bem gur Unmeldung ihrer Unfpruche auf den 3. Februar 1830 Bormittags guhr vor bem Landgerichtes Uffeffor b. Dewit hiefelbft anftehenden Termine, in welchem fie entweder pers fonlich ober burch gefetzlich gnläßige Commiffarien Weimann und Bette, und ber Juftig-Commiffions-Rath Mittelftabt vorgeschlagen werben, erscheinen tonnen, unter ber Bermarnung vorgelaben, baß biejenigen, welche ausbleiben, aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erklart und mit ihren Forderungen nur an basjenis ge verwiesen werben follen, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaus

Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy sąd niżey podpisany nad spadkiem n. proboszcza Ignacego Łukowskiego w Uściu zmarle. go, na wniosek sukcessorów iego process sukcessyine likwidacyiny, wzywa wszystkich nieznajomych wierzycieli massy spadkowey, aby końcem likwidowania pretensyi swych dnia 3. Lutego 1830. zrana o godzinie 9. przed delegowanym Sądu Ziemiańskiego assessorem Dewitz Bevollmächtigte, wozu ihnen bie Juftig- w mieyscu osobiscie lub przez pełno. mocników prawnie dozwolonych, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Weymann i Betke i Radzcę Kommissyi Sprawiedliwości Ur. Mittelstaedt proponujemy, staneli, w przeciwnym bowiem razie wszelkie prawa pierwszeństwa przed innemi utracą i z pretensyami swemi do tego tylko odeslanemi zostana,

biger von der Masse noch etwa übrig bleibt,

Schneidemuhl ben 14. Septbr. 1829. Ronigl. Preuß, Landgericht.

co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Pila d. 14. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Nachbem über ben Nachlaß bes gu Ufcz am 7. Marg v. J. verftorbenen Probstes Janag Lufowefi auf ben Un= trag ber Erben der erbschaftliche Liquida= tione-Prozeß eröffnet worden ift, fo mer= ben alle biejenigen, welche von bem Erb= laffer etwas am Gelbe, Sachen, Effetten ober Brieffchaften hinter fich haben, aufgeforbert, an Miemanden bas Minde= fte bavon zu verabfolgen, vielmehr und fofort bavon Unzeige zu machen, und bie Gelber ober Gachen, jedoch mit Borbehalt ihrer daran habenden Rechte, in bas gerichtliche Depositorium abzuliefern, wi= brigenfalls berjenige, welcher biefer Un= weifung zuwider hanbelt, ber Daffe auf Sofe des zurudbehaltenen ober verfchwiegenen Gegenftanbes verantwortlich wirb. und außerbem feiner Pfand= ober anbern Rechte barauf verluftig geht.

Schneibemuhl am 14. Septbr, 1829.

Abnigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Otworzywszy sąd niżey podpisany nad spadkiem n. proboszcza Igna. cego Łukowskiego 7. Marca r. p. w Uściu zmarlego, na wniosek sukcessorów iego process sukcessyino liwidacyiny zaleca ninieyszém wszystkim od n. Łukowskiego bądź z pieniedzy, rzeczy, effektów lub dokumentów w zachowaniu cośkolwiek maiacym, aby z takowych nikomu nic niewydali, owszem sądowi podpisanemu o tém natychmiast donie. śli, a znaydujące się u nich pieniadze i rzeczy, z zastrzeżeniem praw swych do nich mieć mogących, do sądowego oddali depozytu. Kto zaleceniu obecnemu wbrew postapi, ten massie za wartość i ilość zatrzymanego lub zataionego szczególu 20. stanie odpowiedzialnym, i oprócz tego prawa zastawu, lub iakowe inne do niego służyć mu mogące utraci.

Pila d. 14. Września 1829. Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

Cubhaffatione Patent.

Die bem Martin Boguslawsti gehds tigen, ju Pinne belegenen Grundfiuce, bestebend aus einem Wohnhause unter Ro. 33. nebst ben baju gehörigen WirthPatent Subhastacyiny.

Nieruchomości w mieście Rniewach położone do Marcina Bogusławskiego należące, składaiące się z domu pod Nr. 33. sytuowanego schafts-Gebäuben, Aeckern und Wiesen, welche auf 949 Athl. gerichtlich abgesschäft worden, sollen auf den Antrag eines Gläubigers im Wege der Subhastation dem Meistbietenden verkauft werden. Zu diesem Verkauf haben wir in Folge Auftrags des Königl. Landgerichts zu Posen einen Termin auf den 30. No vem ber c. in der Magistratöstube daselbst um 9 Uhr Vormittags ander raumt. Kauffähigen machen wir diesen Termin mit dem Vemerken bekannt, das dem Meistbietenden die gedachten Grundsfücke zugeschlagen werden, wenn nicht gesessliche Hindernisse eintreten.

Die Tare kann in unserer Registratur

jeber Zeit eingeschen werben.

Camter ben 25. August 1829. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

wraz z należącymi do tego budynkami gospodarczemi rolami i ląkami na wniosek wierzyciela w drodze subhastacyi sprzedane być maią. sprzedaży téy wyznaczyliśmy w skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, termin na 30. Listopadar. b. w izbie posiedzenia Magistratu tamteyszego o godzinie 9. przed południem. ność kupienia maiących, uwiadomiamy o tym terminie z nadmienieniem, iż nieruchomości rzeczone naywięcey daiącemu przybite zostaną, ieżeli prawne niezaydą przeszkody.

Taxa w Registraturze naszéy każdego czasu przeyrzaną być może.

Szamotuły d. 25. Sierpnia 1829. Król, Pruski Sąd Pokoiu.

#### PUBLICANDUM.

Jum Verkauf des in der Bekanntmaschung vom 5. Marz d. J. naher beschriebenen Vaus-Platzes der Hirsch Mosesschen Erben haben wir, da sich im Termine den 6. Mai c. keine Käuser gemelbet haben, einen neuen Termin auf den 4. December c. in loco Neustadt angesetzt, und laden dazu Käuser ein.

But ben 19. Ceptember 1829.

Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

### PUBLICANDUM.

Do sprzedaży w obwieszczeniu pod dniem 5 Marca r. b. dokładniey opisanego placu pod budowlą sukcessorom Hirsza Moses należącego, wyznaczyliśmy nowy termin, gdyż w terminie dnia 6. Maia r. b. żaden kupiec chęć nabycia maiący nie zgłosił się, na dzień 4. Grudnia r. b. na mieyscu w Lwowku, na który chęć nabycia maiących zapraszamy.

Buk dnia 19. Września 1829. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmach ung.

Die biefigen Sahrmartte = Buben fol= len in dem auf den t. December c. Bormittage von 8 Uhr ab, in unferm Sigunge = Bimmer anberaumten Licita= tions-Termine auf brei hinter einander folgende Jahre, namlich vom 1. Januar 1830 bis babin 1833 an ben Deiftbie= tenben verpachtet werben, wovon Pacht= luftige hierdurch mit bem Beifugen in Renntniß gefett werben, bag bie, biefer Licitation zum Grunde gelegten Bedin= gungen bei und ju jeber Beit eingeseben werden fonnen.

Gnefen ben 6. Dftober 1829. Der Magiftrat.

Montag ale ben 26. Derober c. bes Morgens um 9 Uhr follen auf bo= hern Befehl bom 6. Ulanen = Regimente neben bem hiefigen Wilhelmsplate 17 Ronigliche gur Ausrangirung bestimmte Dienstoferbe im Wege ber bffentlichen Berfteigerung an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung in flingen- igcemu sprzedane, do czego ochotnibem Preufischen Courant verfauft wer= ben, wozu Raufluftige hiermit eingelaben . find. Pofen ben 13. October 1829. Der Dberft und Regimente = Romman= beur . v. Szerbahelly.

#### OBWIESZCZENIE.

Jarmarczne budy (czyli tasze) tuteysze maią bydź w terminie licytzcyinym na dniu 1. Grudnia r. b. o godzinie 8. zrana w izbie naszév sessyonalnéy wyznaczonym w trzechletnia dzierzawe, to iest od 1, Stycznia 1830 do tegož czasu 1833, navwięcey daiącemu wypuszczone, o czem osoby chęć maiące wydzierzawienia z tem nadmienieniem ninieyszym uwiadomiamy, iż każdego czasu warunki licytacyine u nas przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 6. Października 1829. Magistrat.

W Poniedziałek dnia 26. Października r. b. o godzinie g. zrana będą na rozkaz wyższy 17 koni do służby kawalleryi niezdatnych, na Wilhelmowskim placu w mieyscu, za gotową w brziniącym pruskim kurancie zaraz zapłatą, naywięcey dakow kupna zaprasza się.

Poznań d. 13. Października 1829. Kommendant 6go pulku ulanów, v. Szerdahelly

Pulkownik.

In Grabowo bei Brefchen fieht eine beinahe gang neue Rogmuble, auf welcher nicht allein alle Urt von Schrot, fondern auch jebe Urt Mehl und Gruge porzüglich gemablen werben fann, fo wie eine neue Seffel-Mafchine gang billig gum war Seste. Berfauf.